# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 2 Sierpnia 1836 r.

Nro 3891. D.G.S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy zdarzają się wypadki, iż osoby z zagranicy przybyłe przejechawszy przez miasto tutejsze zatrzymują się na czas niejaki w okręgu, a w takim razie Dyrekcya Policyi niemając sobie złożonym ani passportu, ani też karty meldunkowej mogłaby częstokroć zostawać w niewiadomości o osobach obcych do kraju tutejszego przybyłych: Senat przy odwołaniu się do art. 3 urządzenia Dyrekcyi Policyi z d. 1 Listopada 1833 r. N. 2736 mocą którego władza Jej rozciągnioną została i do Okręgu w przedmiotach z powyższą okolicznością związek mających, niemniej do art. 6 nowej Instrukcyi dla Wójtów gmin pod dniem 29 Listopada 1833 roku do L. 8802 wydanej wedle któ-

réj Wójci gmin Okręgowych winni mieć baczne oko na osoby do gmin przybyłe, a nieopatrzone w żadne świadectwa w prost Dyrekcyi Policyi donosić; w rozwinięcia dopiero rzeczonych przepisów poleca niniéjszym Wójtom gmin dopiero namienionych, ażeby za przybyciem osób zagranicznych do gmin respective ich zarządowi uległych, passporta od takowych odbierali i natychmiast Dyrekcyi Policyi odséłali, o przybyciu zaś osób w passporta nieopatrzonych Onejże bezzwłocznie donosili, wczem ażeby Zastępcy Wójtów po wsiach ustanowieni Wójtom gmin Okręgowych pomocnymi byli, Senat onymże jak najmocniej zaleca, i rozporządzenie to dla wiadomości Onychże tudzież zastosowania się w Dzienniku Rządowym zamieścić poleca.

Kraków dnia 7 Lipca 1836 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 3617 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy wedle postanowienia Kommissyi Reorganizacyjnéj obwicszczeniem Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 21 Kwietnia 1834 r. N. 1304 w Dzienniku Rządowym N. 18 i 19 z t. r. zamieszczoném do wiadomości publicznej podanego, dziesięciny w do-

brach Duchownych i Instytutowych opłacanemi bydź mają wedle dobrowolnych ugód z zastrzeżeniem zatwierdzenia onychże przez Senat; wedle zaś ustawy Sejmowej z dnia 8 Stycznia 1821 r. wszelkie kontrakty o alienacya własności lub połaczonych z niemi praw funduszowych zawierać się mające, poprzednio w punktach przedugodnych Rządowi do zatwierdzenia przedstawianemi bydź winny, Senat przeto. ostrzega niniejszym Strony powołanem wyżej postanowieniem Kommissyi Reorganizacyjnej interessowane; iżby przystępując do zawarcia dobrowolnych ugód takowe poprzednio Senatowi w punktach przedugodnych przedstawiały, a dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia onychže, do zeznania aktu Notaryalnego w obec osób tak z strony Rządu jako i Instytutu attentować mających przystępowały. Wszelkie bowiem akta Notaryalne bez zachowania dopiero rzeczonych formalności w powyzszym przedmiocie zawarte, jako przepisom obowięzującym przeciwne w drodze właściwej unieważnionemi zostana, obok pociągnięcia Notaryusza akt taki przyjmującego do odpowiedzialności, za przekroczenie namienionych przepisów.

Kraków dnia 8 Lipca 1836 r.

Prezes Senatu HALLER.

Sekr: Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 4045. D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Mając sobie rapportem Wójta gminy Zwierzyniec z dnia 11 b. m. doniesionem, iż urząd Z. Wójta w dobrach Wola Justowska zawakował, z powodu wydalenia się dotychczasowego Z. Wójta za granicę, i że z tąd wynikła potrzeba mianowania innego Zastępcy; Senat mianuje niniejszym przedstawionego sobie P. Marcina Krupskiego, Officyalistę Ekonomicznego, Zastępcą Wójta do wsiów Wola Justowska, Chełmu, Przegorzał, części Duchownej Przegorzał i Zakamycza, które to mianowanie aby do wiadomości publicznej doszło, Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków d. 21 Lipca 1836.

Za Prezesa Senatu
X. WALCZYŃSKI.
Sekr: Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 11,121.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w wsi Sance do gminy Okręgowej Poręba należącej, znajduje się Klacz od człowieka podejrzanego odebrana, kto przeto mieni się bydź tejże właścicielem, tamże po odebranie w przeciągu dni 20stu zgłosić się winien po upłynionym bowiem terminie sprzedaną zostałaby.

Kraków dnia 29 Lipca 1836 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Kaniewski Sekretarz.

#### DODATEK

do Nru 27.

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Pisarz Trybunatu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na żądanie Opiekunów małoletniego Jana Hardt w drodze pertraktacyi spadkowej, w skutek uchwały Rady familijnej w Sądzie Pokoju Okregu I M. W. Krakowa w dniu drugim października 1835 r. zapadłej, a przez Trybunat I. Instancyi W. M. Krakowa i J. O. w dniu 26 listopada 1835 r. zatwierdzonej, dom pod L. 142 w Gminie IX polożony, murowany, z ogródkiem, drzewami owocowemi w liczbie sztuk 10 znajdującemi się, od wschodu z domem Nr. 143 Grzegorza Fraszkowskiego i domami Nr. 141 Ignacego Piekarskiego, od zachodu z gruntem Wielopole v. Retoryka zwanym, od poludnia z ogrodem i domem Nr. 147 Wilhelma Braung własnym graniczący, w jednej połowie do tegoż maloletniego Jana Hardt po ś. p. Janie Hardt pozostalego syna, a w drugiej polowie do pozostalej wdowy Anny 1mo voto Hardt a 2do Wegrzynowskiej należący, przez publiczną licytacyą w Trybunale I Instancyi odbydź sie mającą, sprzedanym zostanie pod warunkami następującemi:

1) Cena szacunkowa na pierwsze wywołanie ustanawia się w summie 1,800 złp.

2) Chcacy licytować złoży za część tytulem vadii, którą utraci w razie niedotrzymania warunków — od złożenia vadium wdowa jako współwłaścicielka wolną będzie.

3) Nabywca zapłaci koszta popierania przedaży, oraz zaległości skarbowe, jeżeliby sie jakie okazały. 4) Nabywca w dni 14 po licytacyi złoży do Depozytu sądowego polowę summy szacunkowej, poczem dekret dziedzictwa uzyska.

5) Resztująca summa szacunkowa pozostanie w rękach nabywcy aż do skutku klassyfikacyi, którą nabywca z procentem po 150, komu przyznane będzie, za assygnacyą wypłaci.

6) Gdyby na ostatnim terminie nikt się z' pretendentów nie zgłosił, na trzecim przeto terminie summa szacunkowa o z część zniżona zostanie.

Do takowej licytacyi ustanawiają się trzy

termina:

piérwszy na dzień 10 Sierpnia drugi na dzień 9 Września 1836 r. trzeci na dzień 12 Października

Sprzedaż takową popiera Michał Stróżecki O. P. D., Adwokat w Krakowie pod L. 260 zamieszkały, która odbędzie się na audyencyi Trybunału I Instancyi w Krakowie w domu rządowym przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 z rana.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający, oraz wszyscy jakiekolwiek prawa rzeczowe mający, aby na pierwszym terminie licytacyi zaprodakowali tytuły swych praw z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 1 czerwca 1836 r.

Janichi

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż kamienica w Krakowie w głównym rynku pod L. 21 w gminie I. stojąca po ś. p. Urszuli z Włodyczyńskich Leszczyńskiej pozostała, do sukcessorów ś. p. Urszuli z Włodyczyńskich Leszczyńskiej należąca na żądanie Tomasza Leszczyńskiego sukcessora pełnoletniego sprzedana zostanie w drodze działu majatku po s. p. Urszuli z Włodyczyńskich Leszczyńskiej pod warónkami wyrokiem Trybunalu 1. Instancyi z d. 18 maja 1836 r. pomiedzy Tomaszem Leszczyńskim a Ambrożym Grabowskim jako opiekunem i Jackiem Ztabowskim przydanym opiekunem małoletnich dzieci po ś. p. Urszuli z Włodyczyńskich Leszczyńskiej tudzież Antonina z Linhandów Leszczyńską wdową po ś. p. Józefie Leszczyńskim i Ignacym Rotarskim jako opiekunami matoletnich dzieci po ś. p. Józefie Leszczyńskim zapadłych ustanowionemi.

Cena szacunkowa kamienicy pod L. 24 w głównym rynku w Krakowie w gminie I. położonej oznaczona jest według detaxacyi urzędowej w summie złp. 18,706 gr. 12.

 Chcący licytować złoży If 10 część summy 18,706 gr. 12 to jest kwotę złp. 1876 gr. 2 na vadium, które wrazie niedotrzymania warunków na rzecz sukcessorów utraci i powtórnie na jego koszt licytacya ogłoszona zostanie.

2) Podatki wszelkiego rodzaju zalegte z przywilejem za rok w myśl art. 32 ust. hyp. skarbowi publicznemu przypadające przez nabywce z szacunku zapłacone będą.

3) Również nabywca zapłaci koszta sprzedaży téj nieruchomości na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego zaraz po ich przysądzeniu.

4) Widerkaufy zostaną przy nieruchomości i z szacunku strąconemi będą.

5) W dniu 10 po licytacyi resztujący szacunek po potrąceniu vadium, kosztów sądowych i widerkaufów zostanie przy nabywcy, aż do skutku dzialu z obowiązkiem opłacenia procentu po 5) 100 od chwili podniesienia przez sukcessorów tegoż szacunku.

 Nabywca winien będzie dotrzymać kontraktu o dzierżawę dołu, z Józefem Louis zawartego.

7) Nabywca skoro dopełni warunków 1, 2, i

3, uzyska dekret dziedzictwa.

8) W dni ośm po stanowczej licytacyi gdyby się znalezł pretendent ofiarujący 1f4. część nad wylicytowany szacunek, takową winien będzie złożyć w depozyt sądowy.

Licytacyą te popiera J. N. S. Rzesiński O. P. D. adwokat w Krakowie przy ulicy Sze-

rokiej pod L. 43 zamieszkały.

Termina do licytacyi tej ustanowione sa wyrokiem I. Tryb. Instancyi d. 18 maja 1836r.

pierwszy na dzień 22 Lipca. drugi na dzień 24 Sierpnia. 1836 r. trzeci na dzień 23 Wrzesnia

Przedaż pomienionej kamienicy odbywać się będzie na audyencyi Trybunalu I. Instancyi przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 z rana.

Wzywają się więc wszyscy jakiekolwiek bąć prawa rzeczowe mający, ażeby też prawa na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą zaprodukowali, równie jak wszyscy chęć kupna mający, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w vadium stawić się nieomieszkali.

Kraków dnia 1 lipen 1836 r.

Janicki.

Pisarz Trybunału I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na zadanie Antoniego Hölzla kupca i obywatela miasta Krakowa, tudzież Wojciecha Kucieńskiego obywatela miasta Krakowa sprzedaną zostanie kamienica przy ulicy Sławkowskiej pod L. 438 w gminie IV miejskiej stojąca do bezwłasnowolnego Andrzeja Kuliczkowskiego należaca, ato na satysfakcyą summy 2041 złp. z procentem 5/100 od dnia 7 sierpnia 1827 r. zasadzonej, Antoniemu Hölzlowi wyrokiem Trybunalu I. Iustancyi d. 18 września 1835 r. i Sadu Appellacyjnego dnia 18 marca 1836 r. przeciw Karolinie Kuliczkowskiej jako opiekunce, i Wincentemu Szporowi jako przydanemu opiekunowi bez własnowolnego Andrzeja Kuliczkowskiego zapadlemi, tudzież Wojciechowi Kucieńskiemu an satysfakcya naležnej summy 1503 złp. 222 gr. i drugiej 300 złp. z procentami i kosztami prawnemi wyrokiem Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa dnia 18 września 1855 r. przyznanej.

Zajęcie tej kamienicy przez komornika Józefa Słodkowskiego dnia 11 grudnia 1835 r. uskutecznione, w treśći do akt hipotecznych dnia 19 grudnia 1835 r. do N. 868 dziennika

hipotecznego wpisane zostało.

Cena szacunkowa w summie 30,000 złp. i warunki licytacyi zajętej nieruchomości wyrokami Trybunału I. Instancyi z dnia 10 czerwca 1836 r. zapadłym zatwierdzone sa naste-

pujące.

 Kamienica przy ulicy Sławkowskiej pod L. 438 w Krakowie w gminie IV miejskiej stojąca, do bez własnowolnego Andrzeja Kuliczkowskiego należąca, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą za summę 30,000 złp. która dopiero na trzecim terminie licytacyi zniżoną zostanie do ¾ części, i od tak zniżonej summy bez nowych obwieszczeń natychmiast licytacya dalej kontynuowaną będzie.

2) Chęć licytowania mający złoży nadium 1f10 część summy szacunkowej, od którego jednak popierający Antoni Hölzel, i Wojciech Kucieński są wolni.

 Podatki zaległe stosownie do przepisów prawa, z summy wylicytowanej potrapo-

ne beda.

4) Koszta na drodze sprzedaży wyłożone, nowonabywca zapłaci za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, które wyrokiem oznaczone zostaną.

 Widerkaufy pozostaną przez nieruchomości które z summy wylicytowanej potrą-

cone beda.

6 Gdby nabywca niedopełnił warunków licytacyi, utraci złożone vadium, i nowa licytacya na koszt i stratę jego, a nigdy

na zysk, ogłoszoną będzie.

7) Po zapłaceniu kosztów, i podatków z roku ostatniego, lub złożeniu świadectwa, że się nie należą, nowonabywca otrzyma dekret dedzictwa, i korzysci do niego należeć będą od doręczenia wspomnionego dekretu dziedzictwa.

8) Resztującą cenę szacunkową nowonabywca wypłaci stosownie do planu klassyfikacyjnego, za assygnacyami Trybunału I. Instancyi, a to z procentem prawnym 5/100 od daty licytacyi rachując.

Sprzedaż tej realności odbędzie się na audycncyi Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10tej rannej, zaczynając za popieraniem adwokata Stanisława Boguńskiego w Krakowie przy uli-

cy Szewskiej pod L. 332 zamieszkałego.

Do takowej licytacyi wyznaczają się trzy

termina.

pierwszy dnia 31 Sierpnia dnia 30 Września dnia 28 Października trzeci

1836 r.

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oprócz szcze-

gólnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audiencyi Trybunału wszelkie tvtuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 8 lipca 1836 r.

The mental can the second of t

and it against so this a line of the lange

Janicki.